## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, den 27. December 1828.

Subhastation 8 = Patent.

Das in ber Stadt Stefgewo unfer No. 32 belegene, gerichtlich auf 619 Rthl. 10 fgr. abgeschatte Grundfinct, bestehend in einem Wohnhause, Stall und Scheune, & Quart Mder und 2 Gar= ten, foll im Wege nothwendiger Gubha= ftation im Termine ben 18. Februar 1829 Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Rapp in unferm Partheienzimmer offentlich meift= bietend verkouft werben.

taben, perfonlich ober burch gefetzlich zu= läßige Levollmächtigfe ihre Gebote abzu= geben, und hat ber Beftbictenbe ben Bu= fchlag zu gewärtigen, wenn nicht gefeteliche hinderniffe eintreten.

Die Taxe und Kaufbebingungen ton= nen in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Pofen beir 6. November 1828. Ronigt. Preuf. Landgericht. Poznań d. 6. Listopada 1828.

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 32 w mieście Szęszewie położony, sądownie na 619 tal. 10 sgr. otaxowany, a z domu, stayni, stodoly, półkwarty roli i 2 ogrodów składaiący się, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 18. Lutego r. pr. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszéy dla stron publicznie więcey daiącemu przedany Besigfahige Rauflustige werben einge= zostanie. Ochote kupna i zdolnose posiadania maiących na termin ten wzywamy, aby się albo osobiście, albo przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili i licyta swe poďali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszboda. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the second stript and the second stript stript in the second stript in t

SHIP SHIP TO A CONTRACT THE PARTY OF THE PAR the new condition and the been the

Subhaffations = Patent. Die im Pofener Rreife belegenen Gas ter:

1) Dabrowfa nebst Bafrzewer haus land, auf 26,039 Rthlr. 2 Ggr. IO Pf.;

2) Dabrowo und Gurowo, auf 15,807

Rthlr. 29 Sgr. 1 Pf.;

3) Gobifiernia und Buffogotower Saus land, auf 17,616 Rthlr. 28 Sgr. 2 Pf. und

4) Storzewo und Twarbowo, auf 44,875 Athlr. 28 Sgr. 10 Pf.

gerichtlich gewürdigten und bem Frang b. Urbanowefi gehorigen Guter, follen auf Den Antrag der Konigl. Militair=Witt= wen = Raffe, als Real = Glaubigerin, im Wege ber nothwendigen Subhaftation entweber einzeln ober gufammen, offent= lich an ben Meiftbietenden perfauft wer= den.

Es find hierzu bie Bietungs = Termine

auf

ben 31. Juli c., den 4. November c. und ben 4. Mary 1829,

movon der lette peremtorisch ift, jebes= mal Bormittage um 9 Uhr vor bem Lands Sedzią Brückner w naszey izbie dla Berichte = Rath Brudner in unferm Par= stron wyznaczone zostały, na które theien-Bimmer angefegt, ju welchem wir besitfahige Raufluftige mit bem Bemer= fen einladen, daß dem Meiftbietenden wamy, is naywiece'y daigcemu przyber Bufchlag ertheilt werden wird, wenn nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnah= me nothwendig machen, und die Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingefeben werden fonnen.

Patent Subhastacyiny. Dobra w Powiecie Poznańskim polozone:

- 1) Dąbrowka z holędrami Zakrzewskiemi na 26,039 Tal. 2 śgr. 10 fen.,
- 2) Dabrowa i Gurowo na 15,807 Tal. 29 sgr. 1 fen.,
- 3) Sobisiernia i Wyssogotowskie holedry na 17,616 Tal. 28 sgr. 2 fen. i
- 4) Skorzewo i Twardowo na 44,875 Tal. 28 sgr. 10 fen.

sadownie oszacowane, a do Ur. Franciszka Urbanowskiego należące, na wniosek Królewskiey kassy wdów woyskowey, iako wierzycielki realnéy w drodze subhastacyi koniecznéy, albo oddzielnie, albo też łącznie, naywięcey daiącemu publicznie przedane bydź maią. W tym celu termina licytacyine

> na dzień 31. Lipca r. b., na dzień 4. Listopada r. b. i na dzień 4. Marca 1829

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie o. przed zdatność posiadania, i ochotękupna maiących z tém oznaymieniem wzybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą,

Zarazem z zamieszkania niewiado.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Real-Gläubiger, als:

- a) ber Defonomie-Commiffarius Linfe,
- b) ber hauptmann Johann Repomus cen v. Siobolfiewicz, und

c) ber Anton v. Szamocki, hierburch öffentlich vorgeladen, ihre Acchte in den anstehenden Licitations = Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meist= dietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Lbschung ihrer Fordezungen, auch wenn sie leer ausgehen, und zwar, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Justrumente bedarf, verfügt werden wird.

Posen den 13. Mary 1828.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschenschen Kreise belegene, zur Joshann v Zarembaschen erbschaftlichen Lisquidations = Masse zügehörige adeliche Gut Rusko nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 113,207 Rthir. 28 fgr. 3 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der persemtorische Termin ist auf den 28 sten Upril 1829 vor dem Herrn Landgez richts-Rath Ruschke Morgens um 9 Uhrallsier angesetzt.

Befith= und gahlungsfahigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Beifugen

mi Wierzyciele realni, iako to:

- a, Kommissarz ekonomiczny Linke, b, Kapitan Jan Nepomucen Sio-
- b, Kapitan Jan Nepomucen 310dolkiewicz i
- c, Antoni Szamocki

ninieyszém publicznie zapozywaiąsie, aby swych praw w wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, pod tém zagrożeniem, iż w razie nie stawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przybicie nastąpi, lecz też po wypłacie summy kupna wymazanie ich pretensyi, i chociaż spadły, i w prawdzie, bez potrzeby, produkowania na to instrumentu, zadysponowanem będzie.

Poznań d. 13. Marca 1828.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Rusko pod Juryzdykcyą nąszą zostaiące w Powiecie Pleszewskim położone do massy sukcessyino likwidacyjney niegdy Jana Zaremby należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 113,207 tal. 28 i śgr. 2 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 28. Kwietnia 1829 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Ruschke Sędzią w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zaplacenia po-

commended to the state of the party of the state of the state of the state of

the resolution to a larger to the first to the Large to the first to the 

the state of the companies and the state of the companies of the companies

at w preserve at 2 and at side to the state of the preserve at the state of the sta

this steps strong and that the terroine - Sale north high wife and rentried

Jeben frei fteht, in nerhalb 4 Wochen por demfelben und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mångel anguzeigen.

Die Tare und Raufbebingungen fonnen jeber Zeit in unferer Regiffratur ans

gefehen werben.

Bugleich merben hierburch ju bem gebachten Termine bie bem Wohnorte nach unbefannten Erben ber Fauffina geborne v. Baremba, verwittweten v. Bafrzewefa und bie Brigitta geborne v. Baremba, permittmeten b. Uminska unter ber Merwarnung vorgeladen, bag im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= schillings Die Ebschung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausge= henden Forberungen und zwar ber lette= ren, ohne daß es zu biefem 3wed ber Produktion bes Inftruments bebarf, verfügt werden foll.

Krotofdin ben 6. October 1828. Ronigl, Preuf. Landgericht.

en the same with the same

. Tarros social actuals.

hierdurch bekannt gemacht, bas es einem siadaigcych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszév przey-

rzane bydź mogą.

Oraz zapozywaią się do terminu powyższego sukcessorowie Faustyny z Zarembów owdowiałey Zakrzewskiey z pobytu niewiadomi, tudzież Ur. Brygida z Zarembów owdowiała Uminska, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nie tylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz też po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich zapisanych również i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, przy których ostatnich złožanie dowodów nie iest potrzebne, nakazanem zostanie.

Krotoszyn d. 6. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

TO THE OLD THE STATE OF THE STA

## Edictal = Citation.

singly Burg child subspaces

Es ift im Sypothekenbuche bes fruher ju emphyteutifchen, feit dem Jahre 1827 aber zu eigenthumlichen Rechten verlie= henen, ju Gollmut, Birnbaumer Rreifes, unter Do. 2 belegenen Freiguts Rubr. III. Nro. 1. fur die Louife und Francisca v. Bertrand eine Brautschats fumme bon 1666 Rthl. 16 gr. oder 10,000 ff. poln; aus einem zwischen bem Special Bevollmachtigten bes Ma= jord be Bambal Bertrand und bem Hauptmann Frang Zaber v. Alfiewicz unterm 15. Januar gefchloffenen und am 7. December 1820 confirmirten Cef= fiond-Bertrage eingetragen worben. Der Befiger Diefes Guts, Sauptmann v. 211= fiewieg, welcher bie Louife v, Bertrand, welche auch Ludovica genannt wird, zu= folge bes Teftaments berfelben bom 26. Mai 1827 beerbt, hat auf Loschung ber berfelben bon jener Gumme gufteben= ben Salfte von 833 Athl. 10 gr. ange= tragen. Er fann aber bie berfelben un= term 7. December 1820 ertheilte Huß= fertigung bes oben gedachten Ceffione= Vertrages nicht herbei schaffen und hat beshalb um Erlaffung eines bffentlichen Aufgebots angetragen. Diefem gemäß fordern wir alle biejenigen, welchen an ber eingetragenen Poft und bem barüber ausgestellten Inftrumente als Gigenthu= mer, Geffionarien, ober fonft irgend ein Zapozew Edyktalny.

W księdze hipotecznéy folwarku we wsi Chemsku Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 2. leżącego, przedtem prawem emphyteuzy, od roku 1827 zaś prawem dziedzictwa nadanego, zahipotekowana iest w dziale III. Nro. 1. summa posagowa 1666 Talarów 16 gr. czyli 10,000 Złotych polskich dla Ludwiki i Franciszki de Bertrand z układu cessyinego pomiędzy Pełnomocnikiem specyalnym Majora de Bombal Bertrand a Ur. Franciszkiem Xawerem Alkiewiczem pod dniem 15. Stycznia zawartego a pod dniem 7. Grudnia 1820 r. zatwierdzonego.

Właściciel rzeczonego folwarku, Ur. Alkiewicz Kapitan, który w skutek testamentu Ludwiki de Bertrand także Ludowika zwanéy z dnia 26. Maia 1827 sukcessorem téyże stał się, wniósł o wymazanie należącey iéy się połowy z summy wyżey rzeczonegy w ilości Talarów 833 sgr. 10. Niemogąc zaś expedycyi rzeczonego układu cessyinego, która teyże pod dniem 7. Grudnia 1820. r. udzieloną została, przystawić, wniósł o iéy umorzenie i wydanie tym końcem zapozwów publicznych.

W skutek tego zapozywamy wszystkich tych, którzyby do summy iak wyżey zahipotekowaney i wystawionego na nią instrumentu iako właściciele, cessyonaryusze lub inne iakiekolwiek prawo mieć mogli, aby

Recht zufiehen mochte, hiermit auf, in bem auf ben 10. Januar 1829 Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirs ten herrn Landgerichte , Affeffor Giefede an hiefiger Gerichtoftelle angefetten Ter= mine entweder perfonlich ober burch ge= feglich zuläßige Bevollmachtigte, wogu wir ihnen bie hiefigen Inftig = Commiffa= rien Wolny und Mallow verschlagen, gu erscheinen, und ihre Unfpruche geltend ju machen, wibrigenfalle fie damit werben pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, ber verloren gegangene Coffions = Bertrag für amertifirt erflart und die Lbichung jener Poft ohne Weiteres verfügt werben.

Meserit den 11. August 1828. Konigl. Preuß, Landgericht

sie na terminie dnia 10. Stycznia 1829. r. przed Delegowanym Gieseke Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Komissarzy sprawiedliwości Wolnego i Mallowa proponuiemy, o godzinie gtév przed południem w izbie naszév sadowey stawili i pretensye swe udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostana i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném, zaginiony zaś układ cessyiny amortyzo-Wanym i summa rzeczona wymazana zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1828, Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Stedbrief.

Der Balentin Micsobski, welcher, ber Angabe seines Bruders Roch Niesebski zufolge, sich seit einiger Zeit in Polen, ohne einen bestimmten Ausenthalts = Ort zu haben, herumgetrieben, ift eines bei der Kuhpachterin Susanne Vicksch, auf dem zur herrschaft Wieruschau gehörigen Vorwerke Debridzial in der Nacht vom 18. auf den 19. November c. verübten Diebstahls von drei Stuck Zuchtsauen, außerst verdächtig, indem er diese 3 Zuchtsaue, nebst seinem bereits inhaftir-

List gończy.

Walenty Niesobski, który w skutek oświadczenia swego brata Rocha Niesobskiego od nieiakiego czasu niemając stałego pobytu w Polsce się tuła, iest mocno o kradzież trzech macior u pachciarki krów Zuzanney Vietsch na folwarku Dobrydział do dobr wieruszowskich należącym, w nocy z dnia 18. na 19. Listopada popełnioną podeyrzany, albowiem tenże te trzy maciory z bratem swym teraz

ten Bruber Roch, bem Bartholomaus Londa zu Bralin verkauft.

Da nun gedachter Balentin Niesobski vor Einleitung der Untersuchung flüchtig geworden, so werden sammtliche resp. Militair= und Civil-Behorden hierdurch dienstergebenst ersucht, auf denselben genau zu vigiliren und im Betretungsfalle

in hiefige Frohnfeste abzuliefern.

Nach ber Angabe des hier inhaftirten Roch Niesobski, ift sein erwähnter Bruster Balentin ohngefahr 33 Jahr alt, hat ein långliches Gesicht, schwarze Augen, schwarze um ben Ropf hångende Haare, bergleichen Augenbrauen, ist mittler Statur, trägt einen ordinairen schwarzen Pelz, eine hellblau tuchene Jacke, weißs leinwandene Beinkleider, alte Stiefeln, und eine alte schwarze runde Pelzmuße. Näber kann dieser Balentin Niesobski nicht beschrieben werden.

Rogmin ben 5. December 1828. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

uwięzionym Rochem, Bartlomiejowi Londzie w Bralinie sprzedal.

Gdy zatem wspomniony Walenty Niesobski przed rozpoczęciem inkwizycyi zbiegł, wzywaią się zatem wszelkie władze resp. woyskowe i cywilne ninieyszym uprzeymie, aby na tegoż baczne miały oko, i w razie spotkania go, do tuteyszego fronfestu odeslaly. Podług twierdzenia tutey uwięzionego iego brata Rocha Niesobskiego, iest brat iego wspomniony Walenty 33 lat stary, ma podlugowatą twarz, czarne oczy, czarne około głowy wiszące włosy, takowe brwi, iest sredniev postaci, nosi ordynaryiny czarny kozuch, iasno niehieska sukienna kumba cienne spodnie, stare boty, czarną futrzaną okrągłą czapkę.

Scisley Walenty Niesobski opisa-

ny bydź niemogł.

Koźmin d. 5. Grudnia 1828. Król. Prusk. Inkwizytoryat. Chiltal = Vorladung.

Der Brauer Jofeph Weymann, vormale in Dienften bes Dber-Amtmanns Puffert ju Gorgon, ift beschuldigt worben, und hat es auch vorläufig eingeraumt, baß in der Brennerei zu Gurgyn mehr als 600 Quart reife Meische vorgefunden worben, ale darin nach bem Betriebs:Plan borhanden fenn follte. Es foll wegen Diefer Contravention gegen ben Joseph Wenmann Die Untersuchung eingeleitet werben, und ba er fich bon Gorgyn entfernt und sein Aufenthalt unbekannt ift, fo laden wir benfelben hierdurch öffentlich vor, in dem auf den 28. Februar 1829 allhier in unferm Gerichtstofale angesetzten Termin perfonlich zu erscheinen, und fich wegen bes ihm zur Laft gelegten Bergehens zu verantworten, widrigenfalls im Fall bes ungehorsamen Ansbleibens mit ber Untersuchung wiber ihn in contumaciam verfahren, und er ber Befugnif, fich nach gefchloffener Untersuchung schriftlich ju vertheidigen, verluftig erflart werden foff.

Sollte ber ihm gemachte Bormurf gegrundet werben, fo bat berfelbe bie

Strafe des Reglements vom 1. December 1820 J. 11. zu erwarten,

Fraustadt am 29. November 1828.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.